## Posener Intelligenz : Blatt.

## Dienstag den 3. September 1833.

Angekommene Fremde vom 31. August 1833.

Haior v. Paftau, Hr. Lieut. Schulz und Hr. Lieut. v. Hofen aus Krotoschin, Hr. Major v. Pastau, Hr. Lieut. Schulz und Hr. Lieut. v. Hofen aus Fraustat, Hr. Pachter Schubert aus Wolssein, L in No. 1 St. Martin; Hr. Handl Gehilfe Rahm aus Stettin, Hr. Guteb. Breza aus Dzialyn, I. in No. 99 Halboorf; Hr. Guteb. Zakrzewski aus Dsiek, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Guteb. Schulz aus Kornaty, Hr. Kausm. Junke aus Stettin, Hr. Ober-Registrator v. Grotkowski aus Gnesen, I. in No. 384 Gerberstraße; Frau Apothekerin Nybicka und Frau Rumpinska aus Gräß, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Partikulier Friedrichs aus Warschau, Hr. Gräf Potulicki aus Niechanowo, I. in No. 243 Vreslauerstraße; Hr. Organist Jankowski aus Pestlin, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Kausm. Lewansbowski aus Sauster, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Gutsb. v. Pfarski aus Moskinow, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Jom 1. September.

Hau, Hr. Guteb. Zebler aus Kempe, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Guteb. v. Rostuteffi aus Lukowo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Guteb. Lukher aus Lopuchowo, Hr. Kaufin. Wolff aus Stettin, Frau Bürgermeister Werner aus Vorek, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Kreissekretair Wechsler aus Ostrowo, Hr. Guteb. Vorekb. Balgin aus Miestowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Guteb. v. Brzozowski aus Baranowo, Hr. Påchter v. Riedrowski aus Ostrowo, Hr. Kaufin. Speier aus Gräß, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Einnehmer Kannenberg aus Witkowo, Hr. Kärber Prizwein aus Obrzycko, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Kaufin. Cohn und Kran Kaufin. Cohn aus Warschau, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Pächter Werner aus Popowo, Hr. Kaussist Berndt aus Warschau, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Musstus Fischer aus Giese, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Superintendent Fechner aus Fraustadt, Hr. Kaufin. Behrens aus Magdeburg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Commiss. Lipinski aus Lgowo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Erbherr Cies

sieleki aus Maczkowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Chlapowski aus Mleyno, Hr. Pachter Zielinski aus Irenica, Hr. Kaufm. Heyn aus Stettin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Partikulier v. Anoblauch aus Breslau, Hr. Gutsb. Koszutsti aus Grotkowo, Hr. Tribunals-Richter Prądzynski aus Kalisch, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Pachter Szawinski aus Mosciczek, I. in No. 154 Butztelstraße; Hr. Postsekrair v. Lagerström aus Wreschen, Hr. Gutsb. Wilke aus Siesle, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Zekanntmachung. Das hier auf ber Vorstadt St. Adalbert unter No. 84b belegene, bem Hufschmidt Abalbert Slominski gehörige Grundstück soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Die gerichtliche Taxe beffelben beträgt 898 Athl. 5 Sgr.

Der Bietungs-Termin steht am 10. Dezember b. J. Bormittags um 10 Uhr vor bem Konigl. Landgerichts - Rath Brudner im Partheienzimmer des Landserichts an.

Zahlungsfähige Rauflustige werben hierdurch aufgefordert, in diesem Termisne zu erscheinen, ihre Gebote zu Protostoll zu erklären, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden, wenn keine geschlichen Anstände eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Taxe kann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werben.

Pofen, ben 4. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Osiadłość Woyciecha Słomińskiego kowala tu na przedmieściu Ś. Woyciecha pod liczbą 84<sup>b</sup> leżąca, ma bydź publicznie drogą konieczney subhastacyi przedaną.

Taxa sądowa wynosi 898 Tal. 5 sgr.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 10. Grudnia r. b. o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będzie w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Konsyliarza Brückner.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną taxę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, dnia 4, Sierpnia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Das hieselbst auf St. Mortin unter No. 195 gelegene Grundfück, bem Heinrich Draber gehörig, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Die gerichtliche Tape besselben beträgt 926 Rthl. Der peremtorische Bietunge= Termin steht am 12. November c. Bormittage um 10 Uhr vor dem Konigl. Ober-Landesgerichts-Referendarius Gohe hier im Partheienzimmer des Landgerichts an.

Jahlungsfähige Rauflustige werden hierdurch aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostokoll zu erklären und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meiste und Bestbietenden, wenn keine gesetzlichen Unstände eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Taxe fann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werden.

Pofen, ben 18. Juli 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Edikralcitation. Mittelst bes zwisschen der Frau Grafin Melania v. Szoldrsesta, Namens ihres Ehegatten, des Grasfen Victor v. Szoldrsti, und dem Dominio von Swizeichi vor dem Königl. Landgerichte zu Posen am 10. Juli 1821 errichteten Abkommens, ist den Gebrüdern Vistor und Wladimir von Szoldrsti ein auf Czacz einzutragendes Kapital von 200,000 Fl. poln. durch den v. Swizeichi geschenkt und jenes Abkommen als Schentungs-Urkunde für diegenannten Gebrüs

Dom tu na Ś. Marcińskie ulicy w Poznaniu pod liczbą 195. leżący, do Heinricha Draber należący, drogą konieczne y subhastacy i przedanym bydź ma.

Taxa sądowa wynosi 926 Talarów. Zawity termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 12. Listopada r. b. i godzinę 10. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Król. Referendaryusza Nadziemiańskiego Goetze.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Poznań, dnia 18. Lipca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Tikładem pomiędzy JW. Melanią Hrabiną Szołdrską, imieniem małżonka swego JW. Wiktora Hrabiego Szołdrskiego z iednéy, a W. Dominikiem Święcickim z drugiéy strony, przed Król. Sądem Ziemiańskim w Poznaniu pod dniem 10. Lipca 1821. r. zawartym, Wiktorowi i Władzimierzowi braciom Szołdrskim kapitał na maiętności Czacz zapisać się maiący, w ilości 200,000 Złt. polsk., przez W.

ber von Szolorafi ausgefertigt worben. Diefe Musfertigung ift nun verloren ge= gangen und foll auf ben Untrag des Litis= Curatore ber Graf Dictor v. Gjoldrefi= fchen Bormundschaft, Behufe Biloung ei= ner zweiten Driginal=Musfertigung, amor= tifirt werben.

Demnach werben alle biejenigen, welche an das gedachte Abkommen und refp. Schenkunge : Urfunde als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Brief8= Inhaber Unfpruch gu machen haben, bie= mit vorgelaben, in bem auf ben 30. September b. 3. Bormittage um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= Uffeffor v. Stophaffus in unferm Gerichte: Lofale anberaumten Termine entweber perfonlich oder turch gefetzlich zuläffige Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Unspruche geltend zu machen, widrigen= falls aber ju gemartigen, baf bie Umor= tisation ber gebachten Ausfertigung bes Abfommens und refp. Schenfungs = Ur= funde vom 10. Juli 1821, fo wie die Praflufion der ansbleibenden unbefannten Pratendenten an Diefes Dofument aus= gesprochen werden wird.

Frauftadt, ben 31. Mai 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Święcickiego darowanym i rzeczony układ iako instrument donacyjny dla pomienionych braci Szoldrskich wygotowanym został.

Expedycya takowa atoli zaginęła i na wniosek Litis kuratora opieki małoletnich dzieci Wiktora Hrabiego Szołdrskiego, końcem utworzenia powtórnéy oryginalnéy expedyci,

amortyzowana bydź ma.

W skutek tego zapozywaią się więc wszyscy, którzy do pomienionego uk'adu a resp. instrumentu donacyinego iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem pretensye mieć mnie. maia, ażeby się w terminie na dzień 30. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Stoephasius Assessorem Sądu Ziemiańskiego w naszém pomieszkaniu sądowem wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili i pretensye swoie uzasadzili, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, że amortyzacya w mowie będącey expedycyi układu a resp, instrumentu donacyinego z dnia 10. Lipca 1821., oraz prekluzya niestawaiących niewiadomych pretendentów do tegoż dokumentu wyrzeczoną zostanie.

Wschowa, dnia 31. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es soll die in Motitten, Birnbaumer Kreises, unter ber No. 3 gelegene, jum Nachlaß ber Eisermannschen Sheleute gehörige, 160 Rthl. taxirte Kolonisten-Stelle, auf ben Antrag der Nachlaß-Gläubiger, öffentzlich an den Meistbietenden, in dem hieram 11. Oftober c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Taxe und die Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserit, den 1. April 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es sell das in der Stadt Wolffein, im Bomster Kreise, unter der No. 143 gelegene, den Zimmermeister Zinkeschen Scheleuten geschörige, 882 Mthl. 22 Sgr. taxirte Wohnhaus nebst Hintergebäuden, Stalzlungen, einer Rosmühle, und einem Obst und Gemüse Garten, im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 28. September c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, ben 28. Marg 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Osiadłość kolonicza we wsi Rokitnie p wiecie Międzychodzkim pod liczbą 3. leżąca, do pozostałości po ś. p. małżonkach Eisermann należąca i sądownie na Tal. 160 oceniona, będzie na wniosek kredytorów w terminie na dzień 11. Października r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedana. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć

można.

Międzyrzecz d. 1. Kwietnia 1833. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Grunta w mieście Wolsztynie pow. Babimostskim pod ficzbą 143 położone, z domu mieszkalnego tylnemi zabudowaniami, stayniów, młyna konnego, sada owocowego i ogroda iarzynnego składaiące się, cieślowi Zink i małżonce iego należące i sadownie na tal. 882 sgr. 22 ocenione, beda droga konieczney subhastacyi w terminie na dzień 28. W r z eśnia r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzywaią sie nań ninieyszym. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 28. Marca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Kaufmann Joel Liepmann Krackau aus Schwerin, und seine verlobte Braut, die unverehezlichte Therese Wolff Behrendt aus Landsberg, haben mittelst gerichtlich errichteten Contracts in ihrer funftigen She die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches der Vorschrift gemäß hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Mejerit, ben 15. Muguft 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Kupiec Joel Liepmann Krackau z Skwierzyna i zaślubiona iego Theresa Wolff Berendt z
Landsberga n. W. kontraktem sądowym wspólność maiątku w przyszłém
swém małżeństwie między sobą wyłączyli, co podług przepisów prawa
się ninieyszém do publicznéy podaie
wiadomości.
Miedzyrzecz, d. 15. Sierpnia 1833.

Międzyrzecz, d. 15. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Kaufmann Sali Cohn aus Murowana-Goslin und bessen Berlobte Philippina geborne Grüsneberg verwittwete Lachs aus Posen, has ben vor Eingehung ihrer Ehe mittelst Vertrages vom 23. August c. die Gesmeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit bestannt gemacht wird.

Polen, ben 25. August 1833. Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Kupiec Sali Kohn z Murowanéy-Gosliny i oblubienica iego Filipina z Gruenebergów owdowiała Lachs z Poznania, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Sierpnia r. b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, co się ninieyszem ogłasza.

Poznań, dnia 25. Sierpnia 1833.

Król. Pr. Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Im Termine ben 11. Oftober c. Bormittags um 11 Uhr sollen vor dem unterzeichneten Königl. Friedensgerichte, der rückständisgen Abgaben wegen in Beschlag genommene 180 Stück spanische Hammel meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wovon wir die Kausliebhaber hiermit in Kenntniß sehen.

Inowraciam, ben 12. August 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. W Terminie dnia 11. Października r.b. zrana o godzinie 11téy będą przed tuteyszym Król. Sądem Pokoju 180 sztuk skopów hiszpańskich w względzie zaległych podatków zatradowane, naywięcey daiącemu zaraz za gotową zapłatą sprzedane, o czem ochotę kupienia maiących ninieyszem zawiadomiamy.

Inowracław, d. 12 Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Subhaftationspatent. Das bem Raufmann Constantin Baldowski zugehdzeige, zu Goston am Viehmarkte unter No. 213. belegene Wohnhaus nehst Stallung und einem dabei belegenen Obstgarten, zusammen auf 1255 Athle. gerichtlich abgeschätzt, soll gemäß Auftrages des Konigl. Landgerichts zu Fraustadt im Wege der nothwendigen Subhaftation bffentlich verkanft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 18. November b. J. Bormittags um 9 Uhr in unferm Geschäftslokale ansberaumt, und laden Besitz- und Jahlungssfähige hiermit var, an diesem Tage zu ersscheinen, und hat der Bestbietende, nach vorhergegangener Genehmigung, den Zusschlag dieses Grundstücks zu gewärtigen.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur Kenntniß gebracht, daß wir zum bffentlichen Berkauf von gegen 15 Centener alter Aften einen Termin auf den 26. September d. J. Morgens 9 Uhr im hiefigen Friedensgerichte angesetzt haben.

Gnefen, ben 28. August 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź domostwo z przyległą do niego staynią i ogrodem, w Gostyniu na targowisku pod Nro. 213. położone, na 1255 Tal. sądownie ocenione, w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie sprzedane.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. w lokalu Sądu naszego, na który będących wstanie nabycia i zapłacenia ninieyszém wzywamy, a naywięcey daiący może się, za poprzednim zatwierdzeniem, przybicia tegoż domostwa spodziewać.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gostyń, dn. 10. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do wiadomości, iż do publiczney przedaży więcey daiącemu około 15 centnarów starych akt termin na dzień 26. Września r. b. zrana na godzinę 9 przed podpisanym Sądem Pokoiu wyznaczonym został.

Gniezno, dnia 28. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sad Pokoju. Subhastationspatent. Im Wege ber nothwendigen Subhastation soll das hierselbst sub Nro. 57. B. auf der Babergasse belegene Haus nehst Zubehör, welches auf 1511 Athlr. 15 Sgr. taxirt und dem Kaufmann Michael Abraham Kanter und den Erben seiner bereits versstorbenen Ehefrau Gittel zugehörig, dfsentlich verfaust werden.

Zu diesem Zwecke haben wir im Aufstrage bes Königl. Landgerichts zu Frauftatt einen Termin auf den 31. Oftosber c. Bormittags, 9 Uhr in unserm Gerichtslokale anberaumt, zu welchem Kaufslustige hiermit vorgeladen werden.

Liffa, den 6. August 1833. Konigl. Preuß. Frieden gericht. Patent subhastacyiny. W drodze koniecznéy subhastacyi ma dom z przyległościan.i pod Nrem. 57 B. na cyrulskiey ulicy położony, na 1511 Tal. 15 sgr. oceniony, kupcowi Abraham Kanter i sukcessorom zmarłey żony iego Gittel należący, publicznie bydź sprzedany.

Do celu tego wyznaczyliśmy w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin na dzień 31. Października r. b. zrana o 9. godzinie w lokalu tuteyszego, na który ochotę kupienia maiących się zapozywa.

Leszno, d. 6. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Diejenigen, welche geneigt find, bas zur Straßen= Erleuchtung im bevorstehenden Winterhalbzahr 1833/4 erforderliche Brennol zu liesfern, werden hierdurch aufgefordert, am 16. k. M. nach Mittage um vier Uhr ihre Mindestforderung auf dem Rathhause abzugeben.

Posen, den 29. August 1833.

Der Magistrat.

Im Schlof Krotoschin werden am 23. September c. fruh 4 gute Bagenpferde, 2 Rube, 3 bedeckte, 3 offene Wagen, gute Geschirre, Stall- und Hausgerath meistbietend verkauft. Ho o f f m a n n.